## Nº 268.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Freitag ben 8. Movember 1833.

Ungefommene Fremde vom 6. Movember 1833.

Die Hrn. Kaufleute Hirschberg und Davidschin aus Bromberg, I. in No. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Pachter v. Bledowöss aus Alevno, Hr. Pachter v. Mosfizzynsti aus Otoczno, I. in No. 154 Buttelstraße; Frau Mectorin Meißner aus Trzemeszno, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutöb. v. Weczstowöss aus Stratstowösse, I. in No. 25 Graben; Hr. Gutöb. v. Diösupöss aus Sztudic, I. in No. 175 Wasserstraße; Hr. Actuar Ziegler aus Kosten, I. in No. 81 Markt; Hr. Probst Nowacki aus Opatowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Erbherr Godztawössi aus Chocicza, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Schröder, Lieutenant in der Ruttillerie-Brigade, aus Cottbus, Hr. Färber Nössel aus Buf, I. in No. 136 Withelmösstraße; Hr. Probst Inguruntowicz aus Miloslaw, Hr. Amtbaktuar Menzel aus Gozdowo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Kaufm. Levi aus Schwerin, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Domainenpächter v. Inchlinst aus Grzymyslaw, I. in No. 251 Brestauerstraße; Hr. Kaufmann Kornfeld aus Hamburg, I. in No. 124 Magazinstraße.

Bekanntmachung. Es wird hiermit befannt gemacht, daß der Gutspachter Maximilian v. Przyffanowski zu Turzyn, Wzgrowiecer Kreises, und die verwittwete Frau Tekla v. Gorzenska, geborne Villewicz, durch den am 25. Juli d. J. vor Einschreitung ihrer Ehe gerichtlich errichteten Chevertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Posen, den 26. September 1833. Ronigl. Preuß, Land-Gericht. Obwieszczenie. Wiadomo nirieyszém się czyni, iż dzierzawca dóbr
Ur. Maximilian Przystanowski z Turzyn, powiatu Wągrowieckiego, i
wdowa Tekla Gorzeńska z Billewiczów, kontraktem przedślubnym na
dniu 25. Lipca r. h. sądownie przed
wniściem w małżeństwo zawartem,
wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, d. 26. Września 1833. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Proklama. Auf bem im Abelnauer Kreife beiegenen ablieben Gut Deizz Antheil II. siad auf Grund des Kaufs Contrasts d. d. Freitag vor Bartholos mans 1795, im Hypothekenbuche Rubr. III. Nro. 6. ex decreto vom 4. Decems ber 1797 für die Marianna von Stawista 467 Athl. 2 Ggr. 9\frac{3}{5} Pf. einges

tragen.

Muf ben Untrag bes jegigen Gigen= thumere bes Gute, Boquelaus von Parcgewell und beffen Chegattin, wird bie ihrem Lebensaufenthalt nach unbefannte Marianna bon Ctawista, ibre Erben, Ceffionarien, fo wie alle, Die fonft in ihre Rechte getreten find, gu bem in unferem Ceffionszimmer auf ben 7 ten December t. J. vor bem Land= Gerichte = Rath hennig anftehenden Ters mine hiermit vorgeladen, um ihre Un= fpruche an jenes Capital darzuthun, im Rall ibree Huebleibens aber gu gewarti= gen, daß fie mit benfelben werden auß= geichloffen und bas gedachte Capital im Sprothefenbuche wird geloscht werben.

Rrotofdin, ben 15. August 1833.

Sonigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Mo debrech salacheckich Ociążu części II w powiecie Odolanowskim położon,ch, na mocy kontraktu kupna d d. w piątek po Ś. Bardomiciu 1755. w księdze hypoteczney Rubr. III. Nro. 6. ex decreto z dnia 4 Grudnia 1797 dla Maryanny Stawiskiey summa Talar. 467 sgr. 2 fen. 93 jest intabulowana.

de de

Na wniosek teraźnie szego właściciela dóbr tychże Ur. Bogusława Parczewskiego i małżonki iego wzywamy Maryanne Stawiska, z mieysca pobytu swego niewiadoma, sukcessorów téyże, cessyonaryuszów, tudzież wszystkich, którzy w prawa iéy wstąpili, aby w terminie dni a 7. Grudnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig w mieyscu posiedzeń Sadu naszego wyznaczonym się stawili, pretensye swoie do kapitalu tego udowodnili, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż z takowemi wykluczeni zostaną i kapitał rzeczony w księdze hypoteczney wyznaczonym będzie.

Krotoszyn, d. 15. Sierpnia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Befannemachung, Ge follen jegt Die Bertheifungen ber Machlagmaffen

- 1) bes gu Diasti, Schildberger Areifee, verftorbenen Pachters Joseph Le= wicti,
- 2) ber ju Robylin berftorbenen Wittwe Elconore Schlave geb. Krause, über welche bas abgefürzte Creditverfah= ren eingeleitet worden, erfolgen.

Dies wird ben etwanigen unbefannten Glaubigern beider Erblaffer hiermit befannt gemacht, damit fie fich mit ihren Unfpruchen noch melden fonnen.

Rrotofdin, ben 28 Oftober 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Podział nastę puigcych mass pozostałych, a mia nowicie:

- 1) po Józefie Lewickim dzierzawcy w Piaskach powiecie Ostrzeszowskim zmarłym.
- 2) po Eleonorze owdowiałey Schila. we w Kobylinie zmarléy, nad któremi skrócone postępowanie kredytowe zaprowadzone zostalo, teraz nastąpić ma.

Uwiadomiamy o tem niewiadomych wierzycieli oboyga spadkodawców, aby się z pretensyami swemi ieszcze zgłosić mogli.

Krotoszyn, d. 28. Paźdz. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung Der herr Land= baben mittelft Bertrages vom 14. Cep= dur offentlichen Kenntnifnahme gebracht .maiatku i dorobku między soba wy. wirb.

Schneibemuhl, ben 23. October 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się nigerichte-Uffeffor Schmidt und beffen Che= nieyszem do publiczney wiadomości. gattin, Iba geborne v. Schlipp biefelbft, Ze Ur. Schmidt, Assessor tuteyszego Sadu Ziemiańskiego, i małżonka tetember b. 3. die Gemeinschaft ber Guter goz, Ur. Ida z Schlippow, kontrakund bes Erwerbes vor ihrer Berheira= tem przedslubnym pod dniem 14. thung ausgeschloffen, welches hierdurch Wrzesnia r. b. zawartym, wspolność daczyli.

> w Pile, d. 23. Października 1833. Król, Pr. Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Der Papierfabrikant Wolfram zu Filehner Papiermuble, im Wontamsbezirke Filehne, Czarnikauer Kreifes, beabsichtigt bei seiner Papiermuble eine Schneibemuble anzulegen und einen Mahlgang einzurichten, und

hat ben tandespolizeitichen Ronfens bagu nachgefucht.

Mit Bezug auf bas Edikt wegen der Muhlengerechtigkeit vom 28. October 1810, werden baher zuvörderst alle diejenigen, welche sich zu Einsprüchen gegen diese Anlagen berechtigt glauben, hierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Einwendungen dagegen bei dem unterzeichneten Landrathlichen Amte innerhalb einer präflusioschen Frist von Acht Wochen anzumeiden.

Nach Ablauf berfelben wird fein Widerspruch weiter berucksichtigt, fondern

eventualiter ber in Antrag gebrachte Konfens ertheilt werden.

Czarnifau, ben 1. November 1833.

Roniglicher Landrath Czarnifauer Areifes.

Lotterie Unzeige. Bur funften Rlaffe 68fter Lotterie find noch Kauf- loofe zu haben bei Br. Bielefelb.

Extraseine Spermacetti oder Walkrad-Lichte ganz transparent zu 25 Sgr. das Pfund, so wie auch ganz seine weiße Wachslichte zu 16 Sgr., und die anjego so sehr beliebte Sorte wachsplattirte oder Halbwachslichte, welche außerordentlich gut brennen, das Pfund zu  $8\frac{1}{2}$  Sgr., empsiehlt ergebenst

3. Mendelfohn, unter bem Rathhaufes